# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Eridie n. Montag, Dienstag, Connersiag und Sonnabend und toitet vierzehntügig ins Paus 1.25 3lotn. Betriebsitörungen begründen keinerlei Un prach auf Rüderstattung bes Bezugspreises.

\*

Ginzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowig mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Angeigenpreise: Die Segespaltene mm-3l. für Polnitche Obersch. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm-3l. im Reklameteil für Poln.: Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ist jede Ermanionna ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Sląskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Fernsprecher Nr. 501

o where the

Mr. 7

Sonntag, den 13. Januar 1929

47. Jahrgang

# Die Likwinow-Aktion gescheikert?

Eine neue Note an Polen

Aiga. Durch den ausweichenden Charafter der polnischen Antwort auf den Litwinowvorschlag erscheint die ganze Litwinow-Altion start gesährdet. Imschoffen Estland und Lettland lausen gegenwartig Berhandluugen, um Litanen eine übereinstimmende Antwort zu geben. Da die litaussche Note den Petrift zum Litwinow-Borschlag vom gleiczeitigen Reisbem russischen abhängig macht, Polen seinerzeits sich kaum lich, ob die deltschen Staaten dem Litwinow-Borschlag golge Lichen werden. Die Stellnannachme der Presse der baltischen Länder ift nicht einheitsich. Das polensteundliche Blatt "Kaeswalcht" behauptet üntlich der politischen Presse, das sinter der ganzen Litwinow-Attion Deutschland ist in de

Die aus Mosiau gemeldet wird, ift bem polnischen Geschäftstrager am Freitag die Antwort der Cowjetregierung auf die legte Rote Polens in der Frage des Litminem-Borjaftarges nberreicht worden. In der Rote wird barauf hingemiesen, daß die Regierung der Cowjetunion die Erffarung der polnischen

Regierung über ihre grundsähliche Annahme der sowietenssischen Borichlige mit Bestricdigung zur Kenntnis genommen habe. Weiter wird das Bedaneru ansgesprochen, daß in der polnischen Ilote eine Zusage zur solortigen Lerswirtlichung der Borschläge der Somjetunion sehle. Im Schluh beingt die Pote Unterlagen für die Grundlosigereit der polnischen Einwendungen gegen die sosortige Verwirtslichung des russischen Borschlages.

Heute

Bilder der Woche

# König Aman Ullahgibt seine Resormenauf

London Die afgkanische Zeitung "Amane-E-Aighan" verössenticht nach Meldnugen aus Neu-Telht einen Aufruf Königs Iman tillah, wonach sein Resormprogramm nuhem restlos ausgegeben wird. Der Aufrus tündigt an räagernien werden sellen, die Einsührung der allgemeinen Wehrschaft werden sellen, die Einsührung der allgemeinen Wehrschaft werden soll und dem Soldaten fünstighin frei bleibt, sich der Gesalsichalt der sogenannten heiligen Männer anzuschliehen. Daneben inndigt der Aufrus die Bildung eines Rutes

von 50 Stammesmitgliebern an, in dem die Geiste lieftet, der Abel und das Peamtentum vertreten sein sollen, um die gegenwärtige Gesetzgebung Assamtentum vertreten sein sollen, um mit den moslemischen Gebräuchen zu ergänzen und die bisher in gemissen Gegensas hierzu getrossenen Entscheidungen der neu, geschaftenen Aropinzialvertretungen aufzugeben. König Aman Mah hat danach die richtige Wiedergabe des Auserhes vorausgesetz, sein Resormprogramm so gut wie volleständig aufgegeben.



Der königliche D flator vor seinen Truppen

König Alexander von Jugoslawien schreitet, von seinem Ministerprasidenten General Ziwkowitsch gefolgt, die Front der Paradetruppe der haupiskädtischen Garnison ab.

### Die Belgrader Regierung saniert

Agram. Der Jagellovensti Lloyd" verössenlicht eine Unsernedung mit einem Ringind der neuen Agrerung, vermutlich dem sinanzminiser, über das Arbeitsprogramm der neuen Resierung. Donach besdichtigt die Realerung, eine Verminderung des Staatshaushalfs für 1929 30 um 11% Millionen Dinar durch, dusehen. Im dieses Ziel zu erreichen, sollen etwa 2000 Staatssbeamte abgebaut werden. Die Regierung werde ihr Augenmerk auch der Induitrie zuwenden und diermit gescheitig die Frage der Arbeitssosischeit zu sollen luchen. Auch der Achtlus einer Anleibe inde nich im Meglerungsprogramm. Voraussächischer der die in England aufgenommen werden. Ihr Ertrag solle für die dortenung der bereits begonnenen Arbeiten für Meliozationen und ür die Verbesslerung des Vertihrsweizens verwender werden. Auch die Arria Pahn solle aus dem Erlös dieser Anleibe gebaut werden, sowie alle übrigen für das Wirtschaftsleben des Staates notwendigen Eilenbahnsnien.

### Wajhingtoner Reparations-Be'prechungen

Bertius mahricheinlich zweiter Sachverfrändiger.

Reunork. Zwischen Coolibge, Young und Kellogg sand am Freitag eine Besprechung statt, die eine Stunde dauerte. Varter Gilbert, der während der Unterhaltung ausgesordert worden war, sich an der Besprechung zu beteiligen, trat verspätetet ein. Die Unterredung wurde später durch Kellogg und Young sortgesetzt. Man nimmt an, daß sie der Festlegung der Richtlinien sur die Sachverständigen gegolten hat. Als zweiter amerikanischer Sachverständiger wird wahrscheinlich Perkins in Franz kommen



### wechsel im jugoslawischen Außenministerium?

Der jugoslamische Gesandte in Berlin, Dr. Balugdichitch (im Bilde), wird als Nachfolger des erkrankten Aukenministers Maxinkowitsch genannt.

### Richts Reues aus Warschau! Bu ben Besprechungen hermes Twarbowsti.

Warschau. Wie aus polnischer Quelle verlautet, sollen die gestrigen dreistündigen Besprechungen zwischen Reichsminister a. D. Dr. Serwes und dem polnischen Bevollmächtigten Twardowski einen sachlichen Charafter getragen haben und zu gewissen Hospungen in bezug auf eine Verstäubigung berechtigen. "Gazeta Warezawska" weis zu berichten, dah in deu ersten Besprechungen beschlossen worden sei, die Rommissiousarbeit und zwar in erster Linie die Arzbeit der Zolltarissommission wieder anzunehmen.

### Vertrauensvotum für Boincaree

Paris. Am Sonnabeud früh turz vor 1% Uhr jand die Interpellationsdebatte in der Kammer mit einem Bertraueusvotum für Poincaree ihren Absihluß. Dafür stimmten 325 und dagegen 251 Abgeorducte, so daß die Regierung über eine Mehrheit von 74 Stimmen verfügt.



### Autonnfall des Ministers a. D. Caillaux

Der Führer ber französischen Raditalen, ber frühere Ministers präsident und Finanzminister Caillaux, hat am 10. Januar einen schweren Automobilunfan erlitten, als er von seinem Wahltreis Mawers nach Paris fuhr. Er trug einen Bruch des Nasenbeins und mehrere tiefe Fleischwunden davon.

### Umsturz in der Mandschurei

Peting. Wie aus Totio gemeldet wird, veroffentlicht die offiziese Telegraphenagentne "Simbon Rengo" Melbungen Aber bedeutsame Ercignisse in der Nordmandicurei, wonach ein politifder Umfines eingetreten fein foll. Dichanghineliang fet gefangen genommen worden und das Baf. fendepot von Aufftandijden befeht, die angeblich von dem ehemaligen Generalstabsdes Isdanglsolin und des letten General-stabsdes Tichanghsucliang, General Jan, gesührt würden. Der Umfturg foll unter ber Lofung vor fich gegangen fein "Ricber mit ber Anomintang-Blagge, Arteg ber Ran: fingregierung". Rach Melbungen einer anberen japanis schen Agentur ist Tichanghineliang sogar erschoffen. Eine offizielle Bestätigung hat diese Nachricht von winefischer Seite noch nicht erfahren.

#### Rache an den Generälen

Der frühere Generalfinbedef Tichangtfolins und ein anderer General ericoffen.

Bondon. Der japanische Generalfrab hat nach ergangenden Berichten aus Tolio eine offizielle Befratigung über bie Er-ichie nung bes Generals Jangnuting erhalten. Die Lage mird mit beträchtlicher Besorgnis verfolgt. Die offizielle japanische Nachrichtenagentur berichtet, das Thanghineliang in der Racht jum - Freitag General Jangnuting in dessen Saupt: quartier einen Besud abstattete, nachdem er ben Stabschef vorher burch eine bedeute ide eigene Streitfraft umftellte. Rach einem genndlichen Berhor ordnete er die fofortige Erichiegung Jangyuting und Tichanghpius an. Bahlreidje Unhanger ber beiben er-ichoffenen Generale jollen im Anschlug hieran nach Dairen geflüchtet fein.

### Die Lage im Auistandsgebiet

Befing. Im Gegenjag zu ber Melbung ber japanifchen Telegraphenagentur "Simbo-Rengo", wonach Tschanghjueliang von den Ansteindischen erschossen worden sei, verö sentlicht die japaniche Agentur "Tcho" eine Mutdener Meldung, nach der es dem Marschall Ischanghjuellang gelungen ist, sich mit Hilfe seiner Leibwache aus der haft zu befreien und den General Jan ses handelt fid offenbar um Pangnuting. D. Red.) zu verhaften. Der Auftand gegen bie Mantingregierung foll unterbrudt fein Bier Benerale und drei Cherften murben am Donnerstag in Mulben eritoffen. In einer Depefche an Die Ranking regierung habe Tschanghsueliang erklärt, daß er und seine Trup: pen der Regierung treu bleiben würden. Die erschossenen Ge-nerale hätten mit Silse Japans versucht, die Selbständig-teit der Nordweitmandschurei auszurusen. In Mutden foll volltommene Ruhe herrichen.



### Cosima Wagner

bie Witme Richard Wagners, die noch vor wenigen Tagen ihren 91. Geburtstag feiern tonnte, ift fo ichwer erfrantt, bag man bas Schlimmste befürchten mug. Cosima Wagner, eine Tochter Frang Lifzts, hatte maßgebenben Anteil an ber Begründung und Erhaltung ber Banreuther Festspiele.

# Berteidigungsschrift Robiles in Italien verboten

Der General ergählt zum erstenmal felber.

Mailand. Richt für bie italienische, sonbern für bie amerttanifche Deffentlichkeit, in amerikanischen Zeitungen hat General Nobile feine Rettung geschilbert. Er hat dumit, genau genom= men, das ihm auferlegte Schweigegebot durchbrochen, aber in Birflichteit wird gunachst nur berjenige fleine Teil bes italienischen Publitums, bas ausländische Blatter lieft, den Inhalt biefer Schilderung erfahren; benn ihre Wiedergabe ift ben italienischen Blattern verboten. Man wird fich barüber um fo mehr wundern, wird es um so auffülliger finden, als gerode jest ber Retter Robiles, ber ichwedische Sauptmann Lundberg, fich in Italien aufhalt, ber vor der italienischen Untersuchungstommiffion über die Erproition bes Luftichiffes "Italia" ausjagen foll. Sollen Robile und Lundborg erft tonfrontiert werden, che das italienische Publikum die Bersten Robiles erfahren

Die Bergweiflung im roten Belt.

Mus der eingehenden Schilderung Robiles in den amerifanijchen Blättern erfieht man, dag Die Lage ber Schiffbrüchigen bes roten Zeltes viel troftlofer war, als die damals aus Rud-ficht auf die Bermandten und die italienische Deffentlichkeit gesiebten Berichte von der "Citta di Misano" durchbliden liegen. Die radiotelegraphische Berkindung mit der Kings Ban versagte oft tagelang, und die Schissburgen erhielten immer mehr den Eindruck, daß die Rettungsaktion von der "Citta di Misano" aus nicht energisch und umfichtig genug geleitet murbe, und dag mit den anderen Rettungsexpeditionen uicht ber richtige Bulammenbang bestehe. Wenn die Radioverbindung ju lange ichwieg, murden Noviles Leute bis zur Berzweiflung entmutigt, und es schlte daher nicht an Verwünschungen und Anschuldigungen, da sie glaubten, in ber Kings Ban werde ihren Bedürsnissen und bem Ernft ihrer Lage nicht genügend Rechnung getragen, wahrend binhe Gile im Rettungswerte mit Flugzeugen geboten war.

Am 23. Juni ersuchte baher Robile ble "Citta bi Milano" dringend, wenigstens ben ichwerverletten Maichinenmeister Cectoni mit Flugzeug abholen zu laffen, ba fein Bein nicht ohne Argt geheilt werden tonnte. Nobile hatte immer mehr das Gefühl, daß er mit feinen gebrochenen Beinen und dem gebrochenen Arm für die Begleiter eine Laft wurde. Für den Fall einer Auf-lojung ihrer Eisscholle hatten die Schiffbruchigen die Rettung in einem Faltboot in Aussicht genommen und sich sogar mit Dem Gedanken einer Ueberwinterung in der Polarnacht vertraut

In ihrer höchsten Not und Berzweiflung kam der erste Rettel Lundborg. Als ihm sein Flug angekündigt wurde, hatte Nobil Cecioni für den Transport nach dem Landungsplat berei machen laffen, ba ber Diafchinenmeifter als erfter gerettet merbe sollte. Alsdann sollten Professor Behounet und Troiani abgholt merden, dann Robile und zulett Leutnant Biglieri und b Nadiotelegraphist Biagi, da diese beiden für die Aufrechterhal tung der Berbindung sorgten. Lundborg habe sich aber nicht u die Anordnungen des Generals gekümmert, sondern sofort gesaft. Ich bin gekommen um alle abzuholen. Das Landungsseld ik ausgezeichnet. Ich werde im Berlaufe der Nacht alle trans portteren. General, Gie muffen als Erfter mittommen." Robt will das für unmöglich erklärt und auf den Beschlug verwiese haken, zuerft Cecioni mitnehmen ju laffen. Aber Lundbat habe ihm entschloffen ermidert, er habe ausdrudlich Befehl, bi General als erften mitzubringen, weil er Unleitungen gur Mu findung der Verschollenen geben musse. Nobile glaubte, dies Beschl tomme vom Kommando der "Citta di Milano". Sago Cecione habe ihm gesagt: "Geben Sie, denn was immer eintriff es wird jemand für unsere Familien sorgen!" Robile glaube einer gebieterischen Pflicht gehorcht zu haben, als er lich endig entschloß, sich zum Flugzeug tragen und als erster mitnehmen F

Nobile erlebte, wie er jagt, feine Rettung und die liebevoll Aufnahme bei der schwedischen Silfsexpedition wie einen Trau aus bem er fan ermachte, als feine Freude noch in ber gleiche Nacht in tiefen Schmerz verwandelt wurde, indem er erfahr, de Lundborgs Flugzeug beim zweiten Landungsversuch verunglud und fein Retter felbst auf dem Badeis gefangen mar. Groß wa aber fein Erstaunen, als er an Bord ber "Citta di Milano" vo-Kommandanten geboren wurde, über seine Rettung als Erste Auftlärung abzugeben, da sein Berhalten besonders im Ausland Migfallen errege.

Nobile lagt burchbliden, daß auf dem Dampfer Citta Milano" ober in Rom hemmungen gegen die energische us grundliche Forijegung des Rettungswerfes porhanden wasen, binur er bant seiner Autorität beheben konnte. Es sei für jein Begleiter ein großes Glud gewesen, daß er nach dem Mikge ch Lundborgs bei seiner zweiten Landung an Bord der "Citta Milano" war und Anweisungen für die weiteren Rettungsarbeten geben konnte. Nobile will, turz gesagt, unbedingt nicht de Führer sein, der seine Gefährten im Stich gesassen hat, sonder der auch dann vorangeht, wenn biefes Borangeben als eine Feis heit erscheinen tann, obwohl es hohen Mut barftellt.

### Eine seltsame Statistit

Ein eigenartiges Gemälbe von bem jahrlichen Berbrauch einiger Sauptnahrungsmittel in der britischen Sauptstadt entwirft ein Londoner Biffenschaftler. Bekanntlich wird in England viel und gutes Bier getrunken. Der Berichterstatter hat ausgerechnet, daß, wenn man fich ble Bierfaffer, mit einem Jahresbedarf angefüllt, übereinandergetürmt bente,fie taufend Gaulen, jebe eine englische Meile hoch, ausmachen wurden. Rindfleisch verbraucht bie Metropole soviel, daß die zugetriebenen Ochjen, je zehn und zehn nebeneinander gefoppelt, eine Prozession von 272 engliche Meilen Lange bilben würden. Das Geflügel murbe bei ausgebreiteten Flügeln die Luft über einer Quadrat= fläche von 551 Morgen Land verfinstern. Hafen und Kaninchen, in Gliebern von je 2000 Stud, wurden eine Schwadron von einer englischen Meile bilben. Endlich tonnte man mit den Brotlaiben, die jährlich verzehrt werden, eine Pyramide erbauen, die an der Bajis 200 Pards im Geviert meffen und beren Spike breimal fo hoch emporfteigen würde, als die Sohe ber Londoner Pauls firche beträgt. Des Interesses halber sei noch mitgeteilt, daß in London jährlich ungefähr 3 Milliarden Fische im Gewicht von 230 000 Tonnen und im Werte von 2 Millionen Pfund Sterling verfpeist werden.



Teg Ridard +

In Miami (Florida) ift am 6. Januar ber belannte Bar tampfveranstalter Teg Ridard an den Folgen einer vol wenigen Tagen vorgenommenen Blindbarmoperation go storben.



5. Fortsetzung.

Nachdrud verboten.

Er griff gur Feder und ichrieb: "Liebes Serg! Gestern nachmittag ethielt ich plötlich eine wichtige Nachricht von zu Hause und muß noch heute abreisen. Fünf bis jechs Mochen werde ich wohl forts bleiben muffen. Schreibe mir unterdes nicht jobald ich zurud bin, erhältst Du Nachricht. Dein 6 B."

Freh, etwas gesunden zu haben, das ihm die fatale Un-gelegenheit vorläufig aus dem Gesichtefreise brachte — später wurde er vielleicht ein wirklameres Mittel finden, fich die Rleine gang vom Salie qu ichaffen - ichloft er den Brief in ein Auvert und adreisierte. Wenn er fortging. wollte er ihn jelbst in den Brieffaiten befordern,

Wieder in bester Laune, begat er sich in fein Schlatgimmer, um Toilette jur ben Bejuch bei jeiner Braut du machen,

Fraulein Amalie hatte das Gewünschte forglich mie immer jurechtgelegt, er brauchte nur hineinquichfupfen. Doch wenn man ju feiner Braut geht legt man mehr ibewicht auf fein Meuferes als gewöhnlich. Toe Saar war noch immer nicht tadellos gebürftet - auf dem Fradarmel jag noch ein winziges Staubdien

Sorch! Mas war das" - Ein feltfamer Ion aus bem Rebengimmer. - Uha, er hatte Gilus allein in teinem Urbeitszimmer gelaffen, und das wurde ihm ungemutlich.

Mitleidig öffnete er die Tur und trat ein Bu gleichet Beit wurde die Tur nach dem Korridor gefchloffen. Jeden- falls war Fraulein Amalie drin gewelen.

Gilus iprang an feinem herrn empay und benahm fich äußerst auffällig durch Anurren und Winieln

"Wa: hast ou nur ichon wieder, Gilus? Du bift ja beute wie ausgewechielt."

Silus iprang jum Schreibtifch, ftellte fich auf die hinter-füße und ichnupperte mit feiner Stumpfnase auf der Platte

"Aha, bu willst mich an ben Brief erinnern! Brav von dir, mein Freund. Ich hatte ihn auch in der Aufregung liegen gelaffen."

Damit nahm er ben Brief und stedte ihn ju fich Geneura umjien jeini auf bet Platte naa anderen Brief, den er erhalten hatte, er mar nicht mehr die Anderen Brief, den er etgatten gatte er war nicht mege dort. Jedenfalls hatte er ihn eingeschlossen aber auch in einer erklärlichen Erregung in den Osen peworken. Er entstann sich nicht mehr es bekümmerte ihn auch weiter nicht. Sein Herz drängte ihn fort,
Silvs wollte ihm folgen doch er schob ihn zurück, Ich kann dich heute nicht mitnehmen bieibe bei Fraustein Amalie und betrage dich anständig.

Im Korridor stand Fräusein Amalie mit dem Uehers

3m Korridor ftand Fraulein Amalie mit dem Uebergieher hilfsbereit. "Wann werden der herr Baumeister wieder gurud

"Erwarten Sie mich heute nicht, ich - habe mich mit

einigen Freunden verabredet."
"So io — na joon."
"Abieu."

"Adieu."

Ein luftiges Liedchen trallernd ftieg Muido Bruchhaufen die Stufen hinab. Draugen ichien die Sonne mild und

Bei einem Jumeller Unter den Linden taufte er die beiden Ringe oon ichwerem Golde und bei einem Blumenhandler ein fostbares Bulett. Damit betrat er die Wohnung jeiner Braut.

Er fand Ifa heute noch berudenber und ichoner. Sie tam ihm mit itrablender Freude entgegen

"Tente dir nur, Echan, welch freudige leberraichung!" rief fie ihm qu. "Was gibt es benn? Du bist ja gang aufgeregt, und ich

"Was glaubtest du?"

"Daß beine freudige Stimmung — meinem Kommen

"Ich - bu - aber felbftverftandlich - ich tonnte dein Rommen ja taum erwarten,

"Wirklich Schap

"Und was gibt es sonst noch?"
"Thea, die wir gestern 10 ichnöbe versassen halten, was
ite ichon gang früh bei mir —"

heute ichon gang früh bei mir —"
"So? Wollte sie dich gur Mede stellen?"
"O nein, nein sie glaubte za — sie hätten sich uns gegenüber unverantwortlich benommen - fie waren aber 10 vertieft - ja bente bir nur, Thea hat fich gestern ebenfalls auf bem Gife verlobt'

"Ad, mit wem denn? Mit Konningen etwa?" "Nun natürlich"

"Alle Wetter! Diefer Dudmaufer!"

"Sast du das gegenseitige Interesse nicht längft ge-

"Reine Spur, mar ja mit meinen eigenen Ungelegenheiten lo überaus beidnuftigt - Jia - Gukes Geliebtes - wie fonnte ich noch andere Intereffen haben!"

"Thea ift jo gludlich," jagte 3fa und entzog fich mit Er roten feinen Urmen

"Mir gönnen es ihr."
"Ad, wie fehr!"

"Und was jagte benn beine Bergenefreundln gu uns beiden""

"Sie war rein närrifd vor Freude und meinte -

"Sie truge ein wenig Schuld baran." "Wielo?"

Sie habe bir verraten, um welche Zeit wir auf bem Reuen Gee zu laufen pflegen."

"Das stimmt." "Die Bose!"

Er lachte, "Ginen Echnermel muffen zwei Liebende baben, fonit fammen fie nicht zujammen In diefem Salle war es deine Thea."

(Gortfegung folgt.)

# Unterhaltung und Wissen

### Der Ranal der 22000 Toten

Fahrt burch ben Panama-Kanal — Es ist alles anders.

36 hatte ein wenig Angit vor ber Jahrt burch den Panama-Kanal Afer man soll nicht glauben, was die Leute einem über Temperaturen und Landschaften erzählen. Bis jest war es immer anders. Nord-Amerita, Megito, Zentral-Amerita habe 4 vollig verichieden von den Schilberungen in Buchern ober aus Reisendenmund gesunden. Saftig, voll von Abwechslungen, im affgemeinen sauber, die Menschen gütig. Man hatte nitr von meritanischen Beite Menschen gütig. megitanischen Riesenwuften, von Dred in Zentral-Amerita, von permanenten Käubereich von Drea in Jektichkeit ist grund-verschieden. In Kostarisa noch hatte man mir gesagt: auf der Fahrt durch den Panama-Kanal werden Siei vor Hitze umsominen. Es mar nicht tuhl, aber ich habe weniger Schweiß vergofien als etwa in bem guatemaltefer Safen Buerto Barrios ober in einer der überheizten Reunorfer Wohnungen Die Kanallandicaft ist mahrhait lieblich. Der Panama-Ranal ist ibechaupt tein Kanal nach der üblichen Vorstellung. Er ist fast wie bie Savel, mit Seen, entzudenden Mindungen, Sugeln und Diefen an den Ufern, auf benen Bieh graft, Balmen und Bambus wachen und faubere Bungalow Sauschen stehen. Rur die Ranal-Schleufen find ichnurstrads, alles andere ift Flug-, Gee- und Uferfreundlichkeit.

kurz nach Sonnenaufgang, der den Hasen von Cristobal und die Waser der Bucht von Limon herrsich verklärte, suhr der kleine Groce Dampter "Santa Eliza" dem atlantischen Kanaleingana zu. Das ist kein Tor, teine Gewaltigkeit, sondern erwa eine Einsahrt wie in den Kaiser-Kanal det Swinsenwünde. Aber ausgestatter mit allen technischen Schikanen und mit den surchtbarsten Rerteidigungsmitteln meilenweit. Der Kanal ist dier und beste beste geschützt gegen Sturmwellen aus der Bucht von Limon, und seine Einnahme mit Wassengewalt scheint sast unmöglich. Santa Eliza" sedoch gleitet durch diese Drohungen lachend weiter den Riesenschleusen von Gatun zu kealeitet von Fregatztenvögeln und fröhlich springenden Fischen und gesolgt von vier Dampsern, die an diesem Morgen den Kanal passieren wol-

Als wir uns dem Wunderwert von Gatun nähern, jagen uns über ungeheure Verondungel elektrische Lotomotiven, die modernen Schleusenmauktiere mit vielem Geräusch entgegen. Ein großer roter zeiger am Eingang dur Schleuse säut zum zeichen, daß man bereit ist, das Schiss Schus hoch auf das Lipeau des Gatunses zu heben, der durch Eindämmung des Etnies Chagres gedildet wurde. Die Lotomotiven werden vor und hinter das Schiss gespannt, sie ziehen und halten es, bis wir vor dem zusiehen uns eingeschleppt. Dann schließt sich die Einstahrt und der Schleusenspiegel hebt sich schnell. Alles geschieht ohne Geschrei, selbstverständlich und autematisch.

Dieser See ist sast 164 Quadratmeter groß. Er ist der aröste tünstliche See der Melt, mit etwa 184 Millionen Kubissus Wassper. Wir sahren an vielen kleinen Inseln vorüber in den se genannten Culebra-Cut oder auch Gaillard-Cut, so genannt nach dem Ingenieur David G. Gaillard, der die Durchspreidung und Durchsprengung der Anden an dieser Stelle geseitet hat. Bon dies au solgt der Kanal dem Tal des Rio Grande. Am Ende das Schleus-Cut liegen die Pedro-Miguel-Schleusen, in denen Locks die gesentt wird. Dann sinten wir in den Miraslora-Baldoa dem Ias Niveau des Pazissischen Izeans und seben in des Kanals an, um Passagiere und Fracht nach Südamerika einspiegel des Allantischen Opeans.

nautilche Meilen. To Ganz ist vielleicht das größte technischen seiten für die internationale Schissant und mit allen Bequemlichen feiten für die internationale Schissant und mit allen Baisens vor der pazisischen Kanaleinsahrt. Der Kanal hat Kohlendepots Tonnen in der Stunde. Die Oeltants sassen ist 1500 Barrels. Es ald große Sühwasser-Anlagen, die solidesten Piers, Irodendods Rettungsduschen für die Angestellten, dazu Schissant bedarf. Das "Washington"Halgen, die solidesten Piers, Irodendods Rettungsduschen für dies, desse Sühwasser-Anlagen, die solidesten Kiers, Irodendods Rettungsduschen für dies, dessen die noderne Seite ist das schönke und kequemste hotel in den amerikanischen Iropen. Bor seiner Wasserstort seine Indianer in die Ferne such in besten die Ferne

To scheint alles heiter, es ist eine Bergnügungssahrt, und bie Ameritaner kommen in der "Scason" nuch Colon oder Panama, um dorf Tennis und Golf zu spielen, bei Pferderennen zu wetten, Trips in die Indioumgegend zu machen, frische Kososmilch trinken u. in den Swimmingpols elegante Fomilienbad-meetings zu veranstalten. Der Kanal ist eine "Attraction" wie die Plann und die Spielsäle von Habana, das "Mortle Bank" Hoet ist auf Jamaita oder die Trinkgelage auf der Insel Nassau. Aber ich konnte nicht recht iron werden auf der schönen Kahrt, den Kovedas dei Kanama-Stadt, vor denen die Erinnerungssäule an die Toten des Kanals sieht, die Kanalgeschichte abgezien. Jehn Jahre nach der Eroberung Mexikos harte der Kamps- und Naubgenosse des Cortez, Alvaro de Saavedra, auf Beranlassung Karls V., den ersten Panama-Kanal-Plan ausgezarbeitet. Cortez hatte mit seiner Mitterung die außerordentliche Moglichteit schnell erschnüffelt. Hätte nicht der Nachsolger Karls V., Khilipp II., mit den Worten: "Der Mensch son nicht wereint hat", das Projekt allgesehnt, so würe kanal such vorden, wahrschen vorsigen Jahrhunderten das Werf versucht worden, mahrscheinsten Jahrhunderten des Werf versucht worden, mahrscheinsten Jahrhunderten des Werf versucht worden, mahrscheinsten Jahrhunderten der Kanalidee ruhte nicht, tepel, dann durch den Ricaragua See, dan wieder durch die Kasmana-Enge gestochen werden, über die Balbva, der Architest

## Interessante Geschichten

Die Geschichte bon den zwei Ringen

Das erfte und lette Rapitel biefer ergöglichen Angelegen= heit spielte sich neulich in Rouen, in der Familie des reichen Kausmanns Sonore Blondeau ab. Aber wie reich Honore ist, so geizig und knauserig ist er auch. Nimmt es da nicht wunder, daß Blondeau eines schönen Morgens seine nicht minder schöne Chehalfte mit einem toitbaren, ftrahlenden, blendenden Diamantring beglüdte? Doch bas feltene, ertraumte Glud ber Diabame mar nicht vor langer Dauer. Mengstlich behütet, funkelte ber icone Stein in einer eigens hergerichteten Pangerfagette. Eines Tages aber mar ber Ring aus dem Behalte: verfamunben Ineveshande hatten fich ber Kostbarteit bemad, igt. Der Schmerz ber Madame fannte feine Grengen. Gang Rouer beiprach die masteridse Sa be, und ein tomplizierter Polizeiapparat wurde aufgeboten. Der Schuldige blieb unauffindbar. Die wurde aufgeboten. Der Schuldige blieb unauffindbar. Die Zeit ging über den Verluft der Blondeaus hinweg und hatte an bere Sorgen. Die Gensation von Rouen mar fast vergeffen. Da melbete fich eines Tages im Buro des herrn Blondeau ein junger Mann in einer perfonlichen, fehr wichtigen Angelegenheit. Er trat ins Rabinett, nannte feinen flangvollen Ramen, Jojeph Damars, und feste ben erstaunten Blondeauschen Bliden ben gestohlenen Brillantring vor. Joseph Damars stellte gleich barauf seine Bedingungen: 20 000 Franken. Aber nicht ver glanzende Stein ba por ihm blenbete ben reichen Geighals, sondern die gewaltige Zahlenreihe biefer gewagten Forderung. "20 000 Franten Schweigegelb," fdrie ber fchlaue Erpreffer, "fonft erfahrt im nächsten Augenblid gang Rouen von Ihrer Schande. Der reiche Blondeau hat feiner iconen Gattin einen wertlofen, unechten Ring gifchentt!" Blondeau war blaf geworden und wischte fich ben Schweiß non der Stirn, dann lagen ganze 20 000 Franken für einen verlorenen Ring in des Diebes Händen. Und Blonbeau tat noch mehr. Um sich erneuten Forderungen des Erpres: fers zu entziehen, ließ er bei einem Jumelier eine chte 3mitation des falfchen Ringes herstellen und überreichte ihn eines Tages seiner überglücklichen Gattin mit den Worten: "Sier ist bein Ring, endlich hat die Polizei den Dies gesatt." Wabame Blondeau hat heute noch feine Ahnung von ber Geschichte mit ben zwei Ringen.

Chefrauen auf Abzahlung

Unter den heiratssähigen Burschen in Damastus herricht eine begreifliche Erregung. Nach der dort herrschenden Sitte muß der Mann, sobald er heiraten will, die Ausertorene ihrem Batter abkausen. Bisher ging die Sache auch ganz gut, bis mit einem Mase der Preis der Mädchen von ihren Bätern so hoch bemessen wurde, daß es nur noch den ganz reichen Burschen möglich war, sich eine Frau zu kausen. Doch die jungen Burschen wußten Kat. Wozu hat man denn gehört, daß es in Europa und Amerika Barren auf Teilzahlung zu kausen gibt? Dieses Kreditgeschäft

wurde nun auch bei dem Heiratstauf angewandt. Ebenso wie man anderswo Möbel, Aleidungsstüde usw. gegen eine geringe Abzahlung kaufen kann werden jest in Damaskus die Mädchen an die heiratskustigen Männer verkauft. Ob sich dieses Teilzahlungsgeschäft weiter einbürgern wird, kann man vorläusig nicht sagen, da viele dieser jungen Männer nach einigen Monaten mit Ratenzahlungen im Rücktande bleiben und froh sind, wenn sie ihre auf Teilzahlung gekauste Frau wieder auf bequeme Art und Weise loswerden.

"Ich füffe die Hand, Madam," jünthunderttansendmal

Der fpatere Geschichtsschreiber wird nicht umbin tonnen, gu erwähnen, daß in den Weihnachtstagen des Jahres 1928 die Grammophonrenaissance ihre schönfte Blütezeit erlebte. Als End. ergebnis einer Umfrage, die unter Männern ber Branche veranstaltet wurde, erfährt man, daß der Leiter eines der größten Berliner Spezialgeschäfte für Schallplatten ben Weihnachtsum. fat aller Berliner Dufitalienhandler auf vier bis fünf Millio. nen Schallplatten ichagte. Der Modeschlager "Ich fuffe Ihre Sand, Madame", sei ichagungsweise fünfhunderttaufendmal vertauft worden. Die Fabrifen hatten ben Bedarf an Platten mit diesem Lied, obwohl Rachtschichten eingelegt worden waren, nicht roll befriedigen können. Interessant ist, was man an Gingels beiten über ben Buklikumsgeschmad erfahrt. Der Leiter eines Berliner Grammophonspezialhauses sagt: "In der Sauptsache wurden Tangplatten verlangt, und gmar hauptfachlich bie Schlager: "Ich tuffe Ihre Sand, Madame", "Wenn der weiße Flieder wieder blüht" und "Das tleine Haus am Michiganfec". An ber Spige des Uminges steht: "Ich fusse Ihre Sand, Madame". Dies Lied wird in allen möglichen Formen verlangt, geflistert, gesuns gen, getrommelt und gepfiffen.

Das geschmuggelte Schweiu

Der schlaue Schmalzer Sepp wollte ein Schwein über die baverische Grenze schmuggeln. Zu diesem Zwed packte er seinen Hund in den Rucksad. An der Grenze verlangte der Zöllner die Oeffnung des Rucksades. Der Schmalzer Sepp erklärte seierlichst, daß er ja nur seinen Hund in dem Rucksad habe. Würde er ihn öffnen, dann springe der Hund heraus und liese bestimmt wieder zu seinem Hose zurück. Der Zöllner bestand aber auf der Ausssührung seiner Anordnung, und mit einem tiesen Seuszer öffnete der Schmalzer Sepp den Rucksad, aus dem sosort der Hunderaussprang und seinem Hose zulies, der Schmalzer Sepp hintersdrein. Auf dem Hose packte nun der Sepp statt des Hundes das kereitzeltellte Schwein in den Rucksad und schritt neuerdings der Grenze zu. Diesmal verzichtete der Zöllner auf die Oessung des Rucksades mit den Worten: "Laß nur dem Hundsvieh drinn, sonst lauft er dir wieder davon." Und freudestrahlend überschritt der Schmalzer Sepp die Grenze.

hatte, auf dem die von Pizarro geraubten Goldichate nach ber atlantischen Kiefte geschleppt wurden.

Auch ber große fübameritanische Befreier "Simon Bolivar" gab Anfang bes 19. Jahrhunderts Auftrag, einen Ranal-Plan auszuarbeiten. Über erst auf dem Internationalen Panama-Kongreß in Paris, im Jahre 1879, wurde eine feste Bauent-ichliesjung gesaht. Ferdinand von Lesseps, der Konstrutteur bes SuezeRanals, übernahm die technische Leitung und im Januar 1882 begannen die Ausschachtungsarbeiten. Die Kanalzone war damals eine der fiebrigsten Gegenden der Welt, voll von Mosfitos und Miasmen. Go mußten 22 000 Arbeiter und Angestellte fterben. Auf einer ber Erinnerungstafeln wird erganlt, wie Jules Dingler, ber im Jahre 1883 nach Banama tam, um die Ausschachtungen bu leiten, nach einigen Jahren mit den Leichen feiner Frau und seiner zwei Kinder nach Europa zurud: tehrte. Der Ranal frag bermagen Menichenteben und Geld, daß im Jahre 1888 die Arbeit aufgegeben werden mußte. 53 Millionen Bjund Sterling maren verloren. Rur 19 Meilen hatte man ausgeschachtet, es blieb die Trace, zerfallene häuser und ein Bestheer. Dann traten die Bereinigten Staaten in bas Geschaft. Gie verhandelten mit ber Regierung von Columbien, und als fie nicht wollte, gat es eine kleine Revolution in Panama, das das mals eine Proving Columbiens war. Die Folge war die übliche Autonomite. Die "befreite" Republik Panama trat die Ranalzone für wenig Gelb an die U. G. A. ab, und feit 1913 gahlt ber "große Bruder" im Norden jährlich 250 000 Dollars an die Republik Panama, beren Regierung biese Rente an ihre Angestellten verleilt.

### Luftige Ede

"Marie, ich habe boch gestern abend gesehen, wie Sie i.n Garten einen Mann gelüßt haben. Den Briefträger vermutlich, oder war es ein Schugmann?" — "War es vor acht, gnädige Frau, oder etwa um viertel neun?"

"Serr Menke, Sie haben da in Ihrer Uhrkette einen Knotzu, bedeutet der was?" — "Ja, gewiß — den habe ich mir gemacht, damit ich meine Frau erinnere, mich zu fragen, ob ich auch das nicht vergessen habe, woran ich denken sollte."

"Du, Paula, ist es wahr, baß die Blonden den Männern besser gefallen als die Schwarzen?" — "Frag' doch die Lisst, die hat in beiden Farben Erfahrung." —

Die Lehrerin verteilte an ihre Schülerinnen Aufnahmen, die sie von der Alasse gemacht hatte. "Was meint ihr, Kinder," sagte sie, "wie ihr euch eines Tages über die Bilder freuen werdet, wenn ihr groß seid. Wenn ihr sie anseht, werdet ihr saren: Da ist Annie, die ist Schneiderin: und da ist Grete, die ist versheiratet, und ..." — "Und da ist Krüusein, die ist tot," sagte eine garte Seimme mitten ans der Klasse.

### Areugworträtjel



Richtig geordnet ergeben die wagerechten Reihen: 1. Konse nant, 2. Körperteil, 8. Musikinstrument, 4. musikalische Beheich nung, 5. Jahreszeit, 6. Kuchenart, 7. Nahrungsmittel, 8. Nebenfluß der Donau, 9. Konsonant. Die mittelste wagerechte und senkrechte Reihe ergeben dasselbe Wort.

### Auflösung des Areuzworfrässels



### Der verbrannte Elefant

Die Rahrungsfrage. Dreffierte Tierc - ein Rapital.

Reber tennt die eigentumliche Atmosphäre eines Birtus, diefen scharfen, durchdringenden Geruch, hervorgerufen durch die viclen Tiere, die jum Sauptbestand eines Zirtusses gehören. Ob es Satrafani ift, oder Krone oder der Birtus Barnum - ber gegenmärtig in Berlin volle Saufer hat -, man wird immer wieder umgernt von diesem geheinnisvollen Drum und Dran bes gro-Ben Beltes, in bem uns fo feltiame und atemraubende Dinge porgegauteit werden. Namentlich die Tierdreffuren find es, bie immer neu und eindringlich wirten, die Raufrierdreffuren und bie Dreffur der Riesenelefanten.

Der Late fann es fich taum vorstellen, welche Unsumme von Arbeit und Energie dazu gehört, um die Dreffur folder Tiere durchzuführen, und man tann es sich ausrechnen, daß dreffierte Raubtiere ein großes Kapital darstellen.

Droffierte Lowen und Tiger muffen mit 8000 bis 15 000 Mart

bezahlt werben;

aber es ist natiirlich überhaupt ichwierig, solche Tiere brefftert ju vertaufen da die meisten Dompteure ihre Tiere für sich felbit breffieren. Für breffierte Gisbaren merben 4000 bis 7000 Diart verlangt; fraune dreffierte Baren find erheblich billiger, ba fie viel leichter abgurichten find. Undreffierte Glejanten toiten bei nagenbed ober bei der großen Aljelder Tierhandlung Ruhe 7000 bis 8000 Mark, schr junge Tiere sogar nur 3000 Mark; für einen dressierten Elesanten werden school min-destras 25 000 bis 30 000 Mark verlangt, und es dürste schwer halten, sogar für diesen Preis einen dreffierten Elefanten gu betommen Die Dreffur von Elefanten und Raubtieren nimmt oft viele Sahre in Anspruch, und sie ist, wie man aus Ersahrung weiß, nicht immer ungefährlich. Leichter zu taufen find breffierte Pferde; bier gilt als Durchschnittspreis 3000 bis 6000 Mart; für edle Schulpferde werden natürlich erheblich höhere Preise beahlt

Ungeheuerlich sind die Mengen von Nahrungsmitteln und Waffer, die ein Zirtus täglich verbraucht. Für einen Löwen rechnet man etwa 18 Pfund frisches Pferde: oder Rindfleisch je Tag, Leoparden und Hnanen erhalten

6 bis 7 Pfund tägliche Fleischrationen,

mobei sie in der Woche einen Fasttag zudltiert erhalten. Gin Elefant frist mit Leichtigkeit einen Zentner heu am Tage, bazu tommen noch vier bis fünf große Brote; diese Rahrung wird mit vicr bis fünf Gimer Baffer taglich hinuntergefpult. icheibene Unfpruche ftellen Ramele und Dromebare, bie mit wenig heu und etwas Beichfutter täglich auskommen.

Ein interessantes Elefantenezemplar besigt der Jutus Bar-num. Man crinnert sich an ben Brand, von dem dieser Zirlus zu Ansang dieses Jahres in Allenstein heimgesucht worden war. Der Elejant Jady konnte mahrend dieses Brandes nicht recht: zeitig von seiner Kette losgelöst werden, und das brennende Zelt ftiirgte über dem Tier zusammen. Später erft gelang es,

Das Tier ans feiner gefährlichen Lage gu befreien, und es hatte erhebliche Brandwunden bavongetragen. Das Tier,



Möwenbesuch im Safen

Eine schöne Aufnahme von der Futterung von Mowen auf bem Landungssteg von St. Pauli in Samburg. Die schnellen Boge tommen dicht an die Menschen heran und fressen soziagen aus der Hand.

das unstreitig starte Schmer en aushalten mugte, ließ fich feine riefigen Brandwunden vom Tierargt mit Acther faubern und verbinden, ohne ungeduldig ju werben oder besondere Schmergensauferungen von sich zu geben, und mancher Patient hatte sich an der stoischen Ruhe des großen Lierfüßlers ein Beispiel nehmen können. Die Wunden sind heute ausgeheilt, ober die großen Narben an ber rechten Körperhälfte erinnern an bas Abenteuer, bas Jady au bestehen hatte.

### Der auf der Treibjagd erschoffene Dackel

Bei einer Treibjagd in Baden war auch ein Dadel berufs-mäßig anwesend, benn er gehörte einem ber Jagdteilnehmer und war nach bessen Versicherung ein guter Jagbhund. Als die Treis bertette vorging und die Schuffe knallten, konnte er feine Jagdleibenschaft nicht langer gugeln und fturmte vor. Das befam ihm aber schlecht, die Treiber hielten ihn für einen wildernden Hund und riefen: "Achtung, wildernder Hund" und ein Jagdgat schoß den armen Dadel kurzerhand nieder. Runmehr verlangte sein Herr Schadenersatz für den Getoteten, den ihm das Amtsgericht Durlach auch aus folgenden alle Jagdteilnehmer intereffierenden Gründen zuerkannte. Das Gericht erachtete eine Fahrlaffigfcit bes Beklagten bei ber Totung bes Sundes für vorliegend, benn es habe sich nicht um einen hund gehandelt, ber wilbernd ster aufsichtslos im Revier herumgestreift war. Der hund war seis nem Herrn aus der Hand geraten und sprang in den Trieb, als er die Schüsse fallen hörte. Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlos fen, daß der hund wieder gu feinem herrn guruagekehrt mare,

wenn biejer ihn gurudgerufen hatte, als er bas Fehlen mert Es brobte burch den hund dem Wildstand auch feine wesentlid Gefahr Dazu tomme, daß es Mitte Rovember war, wo und frijage etztes Jungwild und bergleichen nicht durch einen umbe streifenden bund in Gefahr geraten mare. Das Erschiefen ! hundes war also nicht erforderlich, um eine brohende Gefahr ! bem Wildstand des Jagdberechtigten abzuwenden, zum mindest war der drohende Schaden so unerheblich, daß er in seinem B haltnis stand zu dem Schaden, den der Beklagte durch das schießen des Hundes, eines brauchbaren Jagdhundes, amgericht habe. Auch die Behauptung eines entschuldbaren Irrtums | nicht entsaftend. Bon einem weidgerechten Jäger muffe verlan werden, daß er-wisse, daß, wenn ein hund in einer Treibjagd m den Treibern durch den Trieb renne, dadurch eine erhebliche G fahr für den Wildstand nicht entstehe und daß im November fi Jungwild feine Gefahr burch einen umberftreifenben Sund machie. Der Gaftichute mille auch Damit rechnen, daß ein Trieb mitjagender hund einem Jagdteilnehmer gehören tonn jumal wenn die Treibjagd ichon lange im Sange fet. Der 30 flagte habe beshalb fahrläffig gehandelt.

Wolle! Richt immer beuten und gogern, nicht immer fragen und überlegen . . . Wolle! Spring in ben Strubel und fampfe Dich gegen Wellen und Wagen jum Licht hindurch. Du tommft aus Ziel. Wolle!

Carl Lange

## Die Dame und ihr Kleid



I. Jugendliches Koftum aus grauem Samt. Jade mit Jehbefatz — glodiger Rod A: Jadenvorberbeil B: Jadenruden

a = Rudenmitte C: Acrmel - Oberteil D: Aermel - Unterteil E: Rragen

= außere Einfallung = Halsseite = Ruden

F: Manichette G: Rod

a = Rod - Ruden ohne Naht b = Seite

c = Seite d = Borberteil

IL. Cinfad ... Nachmittagsfleib

aus dunkelblauem Rips. Belebeno wirken ber ichmale weiße Aragen, ein weißer Wildledergürtel und die aufgesetzten Tressen, die bis zur Mitte des Rodes spig zulaufen. A: Rod

a = Seite — Seitennabt = vordere Mittelnaht B: Bluje

a = Rudenmitte — feine Raht = Borderteil C Rod — Rüdenmitte ohne Nahr

ue tmei unterieil Aermel — Oborteil

F: Kragen



# Bilder der Woche

### Zum Staatsstreich in Jugoslawien



Das Parlamentsgebäude, die Stupichtina.



Der Belgraber Komat, das Palais des Königs.

Rährend in Europa die Kirchen die höchsten Bauwerke der Städte sind, stehen sie in New Pork im Schatten der wuchtigen Geschäftsgebäude.

## Das Refordflugzeug "Question Mart"



Das Bild zeigt den amerikanlichen Armee-Eindeder "Duestion Mark" mit seiner Besatzung und den Viloten des "Tantslugs zeuges" kurz vor dem jezigen Rekordslug. Die Leistung der amerikanlichen Flieger gilt als Welthöchstleistung; der Internationale Flugverband unterscheide allerdings zwischen Weltrekorden, die derartig aufgestellt werden, dur der Betriebsvorrat des Rekordsstlugzeuges von einem zweiten Flugzeug aus mährend des Fluges aufgestullt wird, und solchen, die im Normal-Dauerslug erzielt werden. Den Weltrekord in der lexten Kategorie halten die deutschen Junkerspiloten Ristics und Immermann.



Die Weihe der grönten Sprungichanze Deutschlands der Hans-Heinz-Schanze in Johanngeorgenstadt, sand am 6. Januar statt. An den eigentlichen Festakt schloß sich ein Wertspringen, an dem sich viele hervorragende Springer beteiligten.

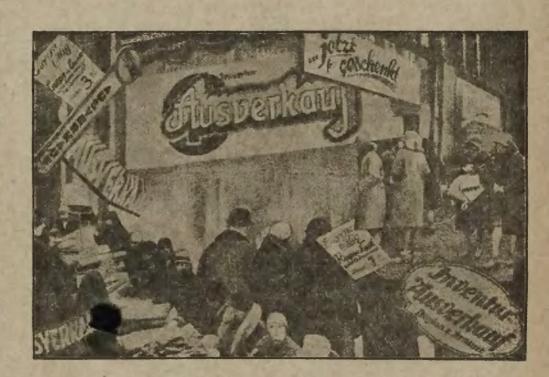

Großtampftage der Frauen Die Stadt steht im Zeichen der Inventurausverkäufe.

Line Kulturståtte im Seutschen Osten

tajdhungen reich. Man erwartet, wenn man vom Bahnhof in die Stadt geht, eine beutsche Mittelftadt wie andere gu finden. Die fauberen Strafen und hubichen Barts, Die repräsentativen Fronten der öffentlichen Gebäude auf fconen mit Bäumen beftandenen Plagen bieten gunachft ein sehr wohltuendes Bild, das zugleich sehr inpisch ist für eine Gewerbsstadt, die sich zu schmuden und zu pflegen weiß. Aber bald drängen sich gang andere Eindrücke auf.



Die formpollendete Rathaustreppe mit vorgelagerter Kangel, die gur Derlefung der Ratsbeschlüsse diente.

Nicht nur, daß man deutlich den modernen Geift der Gorliber Saufleute aus ihren Geschäftshäufern fpurt. Roch überraschender ift es, daß die Stragen der Stadt unge wöhnlich bedeutende und schone Reste aus ber Blütezeit beutschen Bürgerlebens bergen: Reste der alten Befestigung, wundervolle Rirchen und vor allem Bauten in dem eblen Stil der fogen. Renaissance, von einem Chenmag und einer Sarntonie, wie fie jogar in Rurnberg felten find und wie man fie in einer Gradt Schlesiens gang bestimmt nicht erwartet Auch der Stadtgrundriß bekennt fich heute noch zu diefer geschichtlichen Schönheit, die aus organischer Entwicklung

Das Schickfal ber Stadt Görlit ift bas charafteriftische einer Stadt der deutschen Oftmark. Als Deutschland entsteht, tvohnen noch Glawen, heidnische Stämme und wilde Teinde an der deutschen Grenze. Gie muß gesichert werden. Und so dringt langsam, aber frästig von ber Rette ber Grundungen aus, die die Etbe fichern, die deutsche Auftur nach Often vor. Es werden nicht nur Burgen errichtet; in flarer Erfenntnis, daß nur Rultur eine herrschaft wirklich fichern tann, werden Bischofssige und Alöfter gegründet, die die Bildungeftatten bes Mittelalters sind. Sie werden bald zu Sipen des handels, ber Gewerte und eines reichen Burgertums. Gorlis, feit 1200 etwa als bentsche Stadt neben einem flawischen Dorf entftanden, bas minbeftens 200 Jahre alter ift, gehört gur Burggrafichaft Meißen, dem wichtigften deutschen Bollwerf an der oberen Elbe. Die hauptfirche der Stadt Görlit, die Petersfirche, geht noch bis auf diese Zeit Un der wo früher eine fleine hölzerne Rapelle war, erhob sich ihre mächtige zweitürmige Front, beren unterer Teil im Ansang des 13. Jahrhunderts ent= stand. Das punkvolle Portal ift einer der schönsten Zeugen ber Ausbreitung beutscher Rultur nach bem Often. In vier Stufungen führen feine Gauten immer enger ins Innere bes Baues hinein. Ihre Schafte, ihre Rapitale und Bögen überzicht ein überreicher Schmud, ber für biefe ftrenge Zeit ungewöhnlichen Reichtum verrät.

Aber dies ift nur ein Beginn. Zweihundert Jahre fpater fangt es in bem alten Bau wieder neu gu bfühen an. Durch bas gange 15. Sahrhundert, in dem auch viele fleinere Rirchen in Görlig entstanden, wurde an der Beterkfirche gebaut. Und schlieftlich ist sie eine der bebeutenbften mittelatterlichen Rirchen im öftlichen Deutschland überhaupt geworden, die an Raumwirfung und Größe feiner anderen nachgibt. Gine ungeheure Salle ift fie, 38 Meter breit, beren Pfeiler fteil in die hoben Bewölbe der Dede übergeben. Boll durchströmt fie das Licht durch die hohen Kenfter, beren Glas zierliches Ornameutwerf jufammenhält, verschlungen und gefräuselt, wie es biefe spate Gotif liebt

Mls biefe Kirche noch im Reichtum geschnitter Altäre und farbenreicher Andachtsbilder ftrablie, das toftbare Gerat an Feiertagen auf dem Altar ftand, muß ber Unblich über alle Begriffe berrlich gewesen fein. Sente find noch Refte von Schnipfiguren, einige ichone Gerate im Rirchenichat und ein bronzener Taufteffel vorhanden. Gein glodenförmiger Reld, der in ichon geschwangmer Brei tung das Taufwaffer ausnehmen joll, steht heute auf einem geschmiedeten späteren Unterfat. Aber er gibt noch aufgang baben alle & Preit des Stils, ohne fich ihm gu

Gorlit ift für den, der deutsche Rultur liebt, an über- | einen Begriff von der Schonheit der alten Musstattung. Alles übrige hat 1691 ein großer Brand zerftort.

> Dieser repräsentative Kirchenbau mar nur in einer Stadt von wirklicher Bedeutung möglich. Er fällt benn auch mit ber höchsten Blute von Görlit gusammen. Die Stadt bejag eine politische Selbstandigfett und Macht, die fie im Reich zu einem wichtigen politischen Faftor machte. Die großen Privilegien, die ihr Kaifer Karl IV. vertich, schlossen sogar das Müngrecht ein, alfo das Recht eines sonveränen Fürsten. Und tropdem Görlig im 15. Jahrhundert zu Böhmen gehörte, war es doch nahezu felbständig. Schon 1316 schloß es sich mit Bauten, Kameng, Löban, Zittan und Lauban zu einem Bündnis zusammen, dem der "Sechsftädie", das die Arbeit der Burger und die Baren der Kauftente gegen die Gewalttätigkeit des Raubritteradels schfigen sollte. Auf den Landtagen der Oberfausit trat dieser Städtebund als ein geschlossener Stand auf. Es wurde ihm nicht immer leicht, das Recht feiner Bürger zu versechten. Aber es glückte, und als Gorlit fogar von den huffilen nicht bezwungen werden tounte, die ganz Böhmen verheerten, war sein Rang unbestritten. Es war fast eine freie Reichsfladt, befaß vor allem die eigene Gerichtsbarkeit in seinem Beichbild. Golche Unabhängigfeit einer Stadt in einem Gebiet, bas eigentlich Fürstenland war, konnte nur von einer tätigen und starken Bürgerschaft gewonnen und gewahrt werden.

> Durchstreift man heute die Stragen von Görlit, fo bieten sich die Zeugen dieser Größe fast von selbst dar. Der hauptfirche gleichwertig ragt ber mächtige Turm bes Rathaufes auf, in dem einft die Rechte der Stadt beraten, die Bürgerschaft verwaltet wurde. In seinen Sallen ist heute noch viel von einstigem Neichtum spürbar, Täfelungen und Holzdecken und geschnitte Türumrahmungen, die Prachtstüde ersten Ranges find. Man hatte bier wirklich Geschmad und fünftlerische Bedürfniffe, war tultivierter als fonft in dem für diefe Zeit abgelegenen Grengland. Die fleine Troppe, die an der Außenseite des Rathauses von der Brüderstraße heraufführt, ift ein Meisterwerf an Grazie. In geschwungenem Lauf nimmt sie ju erft eine fleine altere Pforte mit, die in den Turm fuhrt. Uber ihr halten ein Ritter und eine Jungfrau noch bas Wappen des Königs Matthias Corvenius († 1490). Wie biefer einer ber geschmachvollsten Menschen seiner Zeit, vor allem ein verühmter Büchersammler war, ift auch dies Wappen von seltener Schonheit, besonders die



Ritterbrunnen am Klofterplats.

schlanken Geftalten bes Paares, bas es trägt. Mus gangspunkt für die Drehung der Treppe febst ift eine Saute mit bem Staudbild ber Berechtigkeit, Der naturlichsten Allegorie für die Stätte der städtischen Berwaltung. Links bon ihr ift eine Rangel gur Berlefung ber Ratsbefanntmachungen aufgerichtet und durch ein schönes Bortal führt fie ins Innere. Die Urt, wie biefe gang verschiedenen Bauteile ju einer Ginheit zusammengefaßt find, allein durch die fcone Biegung des Aufgangs, ift ebenfo ausgezeichnet wie die Ausführung im einzelnen. Das Ornament hat durchaus schon den Stil der Renaisfance

Formen in Stalien gebilbet, findet fie feit 1500 lihren Weg nach Denischtand. Liele stünftler habt Damais in allen Stadten verfucht, ben italienischen Borbildern nabezutommen. Gelten find fie erreicht worden. In Gorlig aber werden Die neuen Gormen mit fo feinem Ceichmad, nicht etwa nachgeabmt, fondern in deutsche Gefinnung überjest, daß bier mit die feinsten Werke der gangen Beit zu finden sind. Die Sirenen ber Rongelifillungen, ber jebone Bogen bes Portals und vor allem die antistifierende Säule am Treppen-



Die St. Peter= und Pau'skirche, eine der schönften gotischen Kirchen Norddeutschlands.

verstlaven. Und das Rathausportal ist bei weitem nicht das einzige Denkmal diefer Art in Görlit, deffen Baumeifter Bendel Rogtopff in feiner Beit und in feinem Lande führend mar.

Görlit fteht in Deutschland völlig einzig ba durch die Bahl und die Bedeutung feiner Renaiffancefaffaden. Selbst unter den bis heute erhaltenen sind noch vierzehn von allererftem Rang. Schöne Säulen und Bögen rahmen die Portale, in deren Ednischen man abende behaglich sipen und plaudern konnte. Italienische Pilaster trenneu die Fenster, zwischen deren Brüstungen ausgezeichnete Reliefs angebracht find. Es fällt auf, das fie im Gegenfat zu ihren italienischen Vorbildern nicht antife Setdentaten oder römische Götter darftellen, fondern Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament, meist wie in Rede und Gegenrede gruppiert, fo daß eine vollfommene Bredigt in Bildern entsteht. Man hat in Görlit affenbar

fehr tiefe religiöse Gebankengange verfolgt.

Diefer fünftlerische Reichtum, Die Beichäftigung fo vieler Bauhandwerfer und Plaftifer ift nur deufbar in einet fehr reichen Stadt. Görlig muß einmal Lieferant und Markt für ein enormes hinterland gewesen sein. Noch heute tragen die Straßenzüge der Innenstadt die Namen der Handwerke, die in ihnen arbeiteten, und die Märkte die Namen der Waren, die auf ihnen feilgevoten wurden. Noch heute umgeben den Untermarkt die gewölbten Laubengange ber Untergeschoffe ber Saufer, in denen an den Markttagen die Kaufleute ihre Waren auslegten. hier muß ein ungeheurer Bertehr gufommen geströmt fein, muffen die Bauern der gangen Umgebung auf Ochsenkarren ihr Getreide, die fremden Raufleute auf Planwagen ihre Seidenftoffe und Augsburger Gilberwaren hergeführt haben. Stadt und Land verlauften fich gegenseitig, mas fie hervorbrachten. In Gortin felbst gab es ein blühendes Textilgewerbe. Im Jahre 1700 wurden nicht weniger als 500 Tuchmacher gegählt. Goldund Silberschmiebe tonnten fo viel Bestellungen finden daß fie eine blübende Bunft bildeten. Der Stempel, mit bem fie ben Wert ihrer Arbeit garantierten, mar fo angeschen wie der von Nurnberg oder Augsburg. Es tanv auch an geiftigem Leben nicht gesehlt haben. Man hat ir Gorlit die Probleme ber Reformationszeit ichon feit der Tagen der Suffiten ficher fo ftart disfuttert wie in Brag oder in Nurnverg.

In Diefer Atmofphare mußte religiofe Muftit gedeihen. Nur in ihr war eine Erscheinung möglich wie Satob Bohme (1575 bis 1624), ein armer Bauernfohn aus der Görliger Gegend, fpater einfacher Schuhmachermeifter in Gorlit, ber vielleicht ber tieffte Muftiter bet beutschen Renaissance gewesen ift. Aus tiefer Auschauung entwickelt sich ihm das Berhältnis der allheiligen Goti heit und ber durch die Gnade erlöften Goele gu einer großartigen Beltvifion die alle himmel Gottes und alle feelischen Leiden des Menschen durchschreitet, um die Er löfung durch Chriftus gu begreifen.

Dozent Dr. C. WB ener.



Ein K'einod mittelalterlicher handwerhskunft. Due bronzene Caufbedien mit dem wundervollen Gitter que Schmiedeeisen in der Peterskirche.

### Laurahüffe u. Umgebung

Der St. Caci ienverein an ber Rreugtiche Siemianowice fugzt am Conntag, ben 13. b. Mts., abends 7 Uhr, im Conerhalden Saale bas Wethnachtsoratorium von Fidelts Deinrich Moner auf. Menn wir uns die Frage ftesten, welchen Wert uns die Rufil des Milleridjen Beiheadstsoratoriums, an und für fich betrachtet, bietet, jo tann man nur gang turg fagen, daß es bem Komponiten voll idabig gelungen ift, sein Zies zu erreichen durch das, was er in seine Mufit hineinzelegt hat: Die Buborer gu erbauen, ihren Geife jum neu geborenen Seiland der R b in der Krippe hinzulenten, ihre Herzen durch Andacht du erwarmen und mit Liche zu entflammen. Die religiojen Seiten bes Sergens, wenn man io lagen barj, merben gelpannt und baher machen aud; die Aufführungen in Legleitung von lebenden Bilbern einen tiefen Gindrud auf das Berg der Buhorer. Die Mufit und zwar der Chor ober bas Rezitativ bereitet das vor was dem Auge des Zuhörers fich bald darstellen soll und mollen trit und mahrend dann die letzten Afforde netillingen wollen, tritt das Bild in Ericennum, um dassenige tief ins Der zu fenten, was das Ohr turz porher vernommen hat. Auger ülteren Rum mern wertnoller Munt enthalt bas West gang Borgingliches, 1 B. Darf Die M. Curellrie for Captan Gebet, welde Liebe", getroft ale eine Berte non einfach inniger Duft bezeichnet werden. Der Schluß diefer Ure ft von munderbarer Wirfung Ferner ift ber Char in Emall Ro ist der neugehorene König" ungemein schwungvon gehalten und von mädtiger dramatischer Wirkung. Chenfo ift ber einfore flangreiche feelenwolle Rindercor "Laf uns das Kindle in grußen" hervorzuh; den. Das a Capella ge-haltene H-Dur-Sologuarbett "Sei willsommen", ist eine gemittstiefe Kampolition, in der fic ouch wieder zeigt, wie der Kompowift mit den einsed ten Mitteln die größte Wirkung erzielt. Mit Rücklicht auf die Sedwertigkeit dieser Aufführung bürfte kein Bürger aus Siomianowit dabei sehlen Ms Solist wirkt Pr. Dinter Kanischütte. Die Leitung first in den Händen des Lehrers Gariadda. Borvertauf in der Buchandlung Ludwig, ul Unternacht. 21. Antomsta 1 und im Zigarrengeschäft Koftsa, ulica So-

Bom Chachturnier. Das vom "Schallus 1925" veranstaltete Preisturnier neigt fich dem Ende ju. Mit greßem Juiereffe werben die Ergebniffe ber leisten Runden, fauptlächlich von ber 1. Gruppe, von den Shachiften und besanders von ben Turnierteilnehmern erwartet. Dies ist wehl davauf gurudjuführen, daß sich bier Spieler begegnen, welche im letten Bojemebichaftstongreft qui den 61 3. idem fich nicht duellierten und gerade die nicht Kongreffipieler in diesem Turwier die beffeten Chancen besigen. Dies ist wiederum ein Beweis, daß an dem letzten Kongreß nicht alle besten Bojewedschafts pieler feilnahmen. Daß biejes Turnier taflächlich bem lettiahrigen Bojemebicaftsturnier mindestent gleichgestellt werben muß, ift wohl aus der Anjahl ber Turnierreilnehmer wie auch aus ben ausgetragenen Bartien erficitio. Richt nur, bog bir beiten Mojemodicaftefpieler teilmehmen ift dieses auch gum Mittelpunkt von Gröffnungstubien gewotore Go wurde jum letteren auch vom jungen Statisten fin foreistarten Gelbmine, meldes nach besseren nom erfferen mit einem Giege für biefen enbete. Bongoft so. Der Laufer, ber zu früh entwidelt wird, erfüllt jedoch im weizeren Smele feinen 3med.

Da mahrond der Weltmadiszeit ernige Paptien insolge Abwesenheit einiger Spieler nicht ausgetragen werden konnten,

# Die Fußballpause hält weiter an

Und wieder ein fußballarmer Countag — Wintersport — Sportallerlei

s: Die hiesigen Juhballvereine lassen weiter von sich nichts hören. Auch der morgige Sonntag fällt recht mager aus, denn weder Juhball noch Handball wird zur Schau gebracht. Man weiß wirklich nicht, ob der augenblickliche Zustand nur vorübergehend und Stillstand genannt werden darf, oder aber es geht in der Sportbewegung rückwirts. Das zweite scheint richtig zu sein, denn eine gewisse Flauheit ist nicht von der Hand zu weisen. Diese Interessenlesigkeit wird seh jedoch bitter rächen, denn durch diese verlieren viele Sympathiter und treue Besucher der Fußballwetksiele das gehabte Interesse und recht lange wird das wieder dauern, dies diese wieder dazu gebracht werden. Man tann sich wirklich nicht erinnern, ob solch ein Zustand schon in der Tußballdewegung existierte. Oder aber wir machen es den ihrigen Vereinen in Polen nach und ruhen gänzlich. Ilmgekehrt ist es in Deutsch-Eberschlessiene, wo gerode in der Jehrsetzethert größe entscheidende Kämpse um die Mesterschaft seigen. Die augenblickliche bestehende Witterung schaet dem Körper absolud nicht, im Gegenteil, jeder Sport kärter ihn ab. Und das ist zur Gesunheit sehr norwendig. Hosfien wir, das die Bereine endlich einmal von ihrem Winterschlaf ausstehen.

#### Bon der Laurahütter Robelbahn.

man sagt besser und beutsticher eine kleine sogenannte "Kaschel", die dem starkerölkerten Ooppelort zur Berjügung sieht. Eine ideale, geräumige Rodelbahn ist in unserem Orte ein bleibendes Vizierbild denn nur eine einzige Rodelgelzgenheit, und zwar an der evangelischen Schule in Laurahitte, dietet sich den Rodelserunden. Dier herrist Leben und Hochberried. Ununterstraden vom krühen Morgen dies zum späten Abend vergneigt sich dort alt und jung nach Krezenslust. Man wührt die Kitterung eben nach Möglichkeit aus und dus nit Recht. Es gibt nichts Schöneres, als in dieser Jahreszeit sich in der früsten, gesunden Natur bewegen zu dürsen. Also heraus ans den warmen Stu-

ben und verräucherten Schankwirticafien und auf gur Robels babn.

Bon ber Eisbahn.

-5. Gleichjalls Hochbetrich herrscht auf der Eiskahn und auch die ist von früh dis abends besett. Getlogt wird nur über das zu hohe Eintrittsgeld. Könnte nickt der Rächter die Eintrittspreise ermäßigen, denn non wo soll die Schuljugend das viele Geld hernehmen? Bir glauben, daß bei einer Reduzierung des Eintrittsgeldes ein viel größerer Beirich dort zu verzeichnen sein würde. Bielleicht genügen diese nenigen Zeisen?

#### Tischtennis.

### Kattowiger Tennispereinigung - 07 Laurahüite.

obige Vereine im Ping-Pong-Spiel dusammen. Wenn auch die Laurahütter über ganz gute Kräfte verfügen, so ist doch kaum mit einem Siege derselben zu rechnen. Das Turnier wird im Klubhaus der Kattowiser Lennlsvereinigung ausgesochten werden und beginnt um 3 Uhr nachmittags. Auf den Ausgang ist man wirklich gespannt. Die Rullsiedwer sammeln sich um 2 Uhr am Laurahütter Marksplatz und sahren um 2,15 Uhr mit der Strakenkahn von dort ab.

#### Mastenball des Sodenflubs Laurahütte. -

\*s. Auch der hiosige Hodenklub veranstaltet am 36. Januar im Saale von "Jwei Linden" einen Massenball. Der Saal wird hierzu festlich beloriert merden, gleichfalls wird eine gute Musiklapelle für gute Stimmung sorgen. Einladungskarten sind noch beim Sekretär erhältlich. Beginn 7 ilhr abends.

#### R. S. 07 Laurahütte.

Am morgigen Sonntag ruhen samtliche Mannschaften. Die fällige Monatsversammlung findet am Freitag, den 18. Januar im Bereinslotal Duda statt. Der Sportwart.

ist die Turnierleitung genötigt, den Beendigungsfermin vom 15. auf den 25. Januar zu versegen, damit diese Spieler ihrer Pflicht genügen tönnen. Die Partien werden in der Zelt vom 15. bis zum 25. d. Mts. ausgetragen.

Der gegenwärtige Stand in ben einzelnen Gruppen ift

folgender:

Gruppe 1: Zeiger 4%, Bonzoll 4, Unvertommissar Rusbaczlo 4. Sojka und Golomine 3%, (1), Grube 11%, Kandzia 0, Kowalczne o.

Gruppe 1a: In dieser Gruppe sühren Oberwachtmeister The und Aniol mit 14 Berlustpunkt. Ihnen solgen Kuluczka, Unisa, Niemidok und Dir. Gradowski Der Teilnehmer Herr Dr. Dlugosz mußte infolge dienstlicher Ueberkaltung von der weiteren Teilnahme Abstand nehmen.

Gruppe 2: Die meisten Chancen als Preisträger in dieser Gruppe besitzen gegenwärtig stud. jur. Lindenzweig, Baron, Raysta und Ballon.

Gruppa 3: Der 15jährige Gaida führt mit teinem Berluftpunkt. Die em jungen Schachisten ist die 1. Stelle nicht mehr zu nehmen. Für den 2. und 3. Preis haben Aussichten: Regulla, Radziesewski, Lehrer Niebroj und Janotto.

Am 18. Januar findet im Alubiokal von den "1925ern" eine Berlammiung statt, zu welcher alle Mitgeleder verpflichtet sind. — Am 26. Januar veranskaltet der "Schachlub 1925" im Klublokal H. Duba, ul. Bytomska 2, ein Beronilgen, welches als Abschluß des gegenwärtigen Turniers gebacht ist.

Gleichzeitig dankt der Vorstand des "Schachtlub 1925" auf diesem Wege den Herren Probestoren sür die gewährten Turs niechpenden und zwar: Herrn Minister Kiedron für die Summe von 25 Iloin, herrn Bürgermeister Pipner für die Summe von 30 Iloin, herrn Bürgermeister Poppet iür die Summe von 30 Iloin, herrn Dir. Huffmann für die Summe von 10 Iloin und 5 Schachspiele, heren Dir. Schmidt für die Summe von 20 Iloin, herrn Dir. Janasz für die Summe von 20 Iloin, herrn Ing. Polaczet für 5 Schachspiele und dem vereinssörderuben Missgliede, herrn Dr. Olygosz, für die Summe von 20 Iloin.

#### Todesfall.

os Nachdem erst vor kurzer Zeit der Küster der Kreuzskirche gestorben ist, ist nun auch der Küster von der St. Antoniuskirche Johann Cierpiol vom Tode ereilt worden. A. i. p.

### Blinder Gifer ichabet nur.

so: Bei der letten Borschufzahlung ging ein Arbeiter P von der Mandastraße in eine Restauration und stat sich an einigen Schoppen und Schnäpsen gütlich. Als er nach Haus kam, machte ihm die Frau wegen der paar Isorn der-

### Jenseits der Grenze

(Westoberichlesischer Wochenendbrief.)

Bektoleichlene Arbeitsprogramm für 1829. — Die ersten tultwessen Taten im neuen Jahre. — Das nene Seim des Dereiner Aloseingenms und der Erweiterungsbau des Uberlingenms. — Keine Anzusbauten, aber vorbilden gerberungen. — If eine Technische Hochschule in Deutsch Oberschlesen existenziähig?

Beise hegrüt vorden. Das Leben fennt leine Unterbrechung. die begrüt vorden. Das Leben fennt leine Unterbrechung. dinüber. Alt Dertschehens ilutef von einem Jahr in das andere kommenden zwisse Benommen der Aufgaben, die 1928 in Ansteil genommen und noch nicht gelöst wurden, weiterzuarbeiten Berham der die Damptausgabe umrissen, der Douglasseit die der Bewolterung mit aller Energie und lie Gelundung, für die Modmen haben wird. Die wirschaftswarde ist worden die Berolterung mit aller Energie und lie Gelundung, für die im alten Jahr ichon manches getan und ist augleich aber auch die Borrusseinung sie eine solcherende Besentigen der die im alten Jahr ichon manches getan und die Felen und die Borrusseinung sie eine solcherende Besentigen auf die generalen den Berhältnisse. Als wichtiger neuen Jahre das

Deutsch-Oberschlessen etwartet von den matzebenden Berliner Stellen vor allem, daß der Ausban der Oderwassers jiraße zu einem zunarköhigen Großchissantswege durch die Genade die letten Menate des verpangenen Jahre haben die Monael der Oderwalleitstese und die Schudieungen, die der Iddis der deutsche der der Schudieungen, die der is deutsch fundgetan daß es über die Dringlichkeit dieser Aufsgebe keinen Zweisel mehr geben kann.

Freilich, mit dem Ausban der Oderwasserftraße allein ist es noch nicht geian. Die zweite hossung, mit der Deutsch auch in der Frage, wie ein

Indiuf des Indukriegebietes an die Oderwasseritraße zu bewerkstelligen sei, bod entscheidende Entschlüsse gesagt de verlichierenen Projekte barum gehen, eine Einigung über Prüfung wird seizukellen ein, ob der Bau eines neuen kichen Merchast in ihrer Gesamiheit den größeren Auhen bringt. Neben diesen großen wirlichaftithen Aufenden werden auf dem Arbeitsprogramm dann aber auch de Mahnahmen, die zur

den diesen diesen wirtschaftlichen Aufgen beingt.
dem Arbeitsprogramm vann aber auch die Mahnachmen, die jut
Mostigen und plynischen Geunderhaltung des deutscheckeichte.
Einen Voltes beitragen, nicht vergesten werden dürfen. So wird
von allem notwendig sein, auf dem bereits nut so greßem
vollege beschrittenen Wege, an dessen bereits nut so greßem
vollege beschrittenen Wege, an desse Gene die Ziel die Bestigung der Wohnungsnot sieht, mit der gleichen

Rüstigleit wie bisher, fortzuchreiten. Und ebenso werden die teitenden Stellen in Deutsch-Oberschieften und in Berlin den sozialen, hopienischen und tulturellen Fragen sicherlich die gleische Ausmerkankeit wie im Vorjahre schenken.

Als erfreuliches Zeichen vafilt, daß das neue Jahr 1929 für Deutsch-Oberschlesten nicht zuleht auch ein Jahr des kulturellen Fortschrittes sein wird, konnen bereits in diesen ersten Tagen des Januar einige bedeutsame Tatsachen verbucht werden. So wurde am lehten Donnerstag

### in Beuthen das neue Seim des Realgymnasiums,

du dem am 14. Juli 1927 der Grundstein gelegt worden war, in feierlicher Beise eingeweiht. Deutschland ist gewiß tein Land, das für irgendwelchen Luzus Gelder zur Bersügung hätte. So ist auch dieses neue Schulgebaude teine Stätte des Luzus, aber sie ist eine Stätte, die beredtes Zeugnis von dem ernsten Willen, der Jugend zu geben, was sie verdient und was sie gebraucht, ablegt.

Es steigt die Mauer, Es mächst der Stein, Jum Hause von Jugend Und Sonnenschein. Dem Anaben den wachse Der Geist und die Hand Und das Herz fürs Deutsche Vaterland.

Dieser Spruch, der von dem Rezierungsvertreier bei der Grundsteinlegung gesprechen wurde, ist nun Wirklichkelt geworden. Auf einer Grundstäche von rund 2300 Quadratmetern ist das neue Gebüude erstanden, das die Schüler dieser in schneller Entwicklung befindlichen höheren Schule auswehmen soll.

### Allen modernen pabagsgifchen Unforderungen ift weitgehend Rechnung getragen.

So ünd Räume für die Lehrer- und Schülerbioliothet, für Austellungs- und Sammlungszwede, besondere Unterrichtszimmer für Erdunde und Geologie, für Musit, Zeichnen und Chemie neben den üblichen Unterrichtszäumen eingerichtet worden. Der strigenden Bedeutung entsprechend, die der Pflege der Leibeszühungen zutemmt, wurde auf die Ausstattung der Turnhalle erhöhte Sorgfalt verwendet. In mustergültiger Meise ist sier an alles was einer zwedmäßigen Ausübung von Turnen und Sport dienlich ist, gedacht. Da sehlt teins der notwendteen Gezäge, da sind praktische Unziehgelegenheiten und hygienisch einmandszeite Wasch- und Duschäume. Hervorgehoben zu werden verdient serner die Tatsache, daß

### auf bas Berhandeusein von genügenden Freiflächen grober Wert gelegt

wurde. Ueber 4000 Quadratmeter reiner Schulhoffläche stehen zur Verfügung, so daß, selbst wenn man eine Schülerzahl von 600 Köpfen annimmt, auf jeden Kopf der Schülerschaft 7 Quadratmeter Hofraum entfallen. Alles in allem ist also hier ein Heim für die heranwachsende Jugend geschaffen worden mit dem Deussche Oberschlessen in Ehren bestehen kaun.

Benige Tage vor der Ginweitzung des Beuthener Realsgymnasiums konnte der

### Erweiterungsbau bes Alofteringenms in Oppeln,

der durch die Ostern 1928 ersolgte Angliederung einer Neils gymnasiumstudienanstalt an das Schuikloker der armen Schuisscher von unserer Lieben Frau notwendig geworden war, in Benutjung genommen werden. Menn es sich hier auch um eine private Lehranstalt handalt, so legt doch auch dieser Ban von den erusten Benühungen, die lernbegierige Jugend aller medernen püdagogischen und hygientschen Einrichtungen eilshafbig werden zu lasen, beredtes Zeugnis ah. Die deutsche und tatholische Aultur wird hier auch in Intunit eine vordibliche Psiegestätte haben.

Als verheihungsvoller Auftakt für die kulturelle Arbeit im neuen Jahr ist ferner bie

Gründung der oberichlesischen Arbeiterhochtqule in Reisse, durch die der katholischen Arbeiterschaft neue Möglichleiten, ihre Bildung zu erwettern und zu verriesen, gegeben werden soll, zu erwähnen. Alle Gebiete, die "für die soziale, staatsbürgerliche

erwähnen. Alle Gebiete, die "für die soziale, staatsbürzerliche und liteliche Bildung der junzen werktätigen Generation" von Wichtigkeit sind, werden in dieser neuen Arbeiterhechschle der handelt wenden. Gerade dieses Gebiet der Arbeiterbildung vers dient es, sleißig beadert und bestellt zu werden. Und es kann nur gewunscht werden, daß von der Neugründung in Neisse ein karter Antvied für alle ähnlichen Bestrodungen ausgehen werde. Der oberschlessische Arbeiter ist hungrig nach Bildung, man reiche ihm das genftige Brot, dessen er begehrt!

An einen engeren Arets von Fachleuten wenden sich die "Sochschulkurse", die in diesen Tagen von der "Eisen» hütte Oberschlesten" in Gleiwig abgehalten werden. Sie sollen dazu dienen, die oberschlesischen Berz- und Hüttenleute siber den neueiren Stand von Rissenschaft und Technik zu unterrichten und ihr geistiges Rüstzug für den harten Kamps des Lebens zu schärfen. Bon besonderem Interesse waren die Auspsührungen, mit denen der Kursusleiter, Professor Dr. Tagels Bressau, zu der mehrsach dissutierten

Frage einer oberiblefijden Teduifden Sochigule

Stellung nahm. Der Breslauer Hochiculprofesser wandte sich gegen bevortige Pläne und begründete seine absehnende Stellung damit, daß die Errichtung einer zweiten Technischen Hochsichtle in Schlessen nur zu einer Zersplitterung der Kröfte iührten werde. Wenn man bedentt, daß die Breslauer Hochicule durchschlitzlich von kaum 1000 Studierenden besucht wird, so wird man in der Tat wicht wagen können, die Ezistenzwöglichseit zwei er devartiger Amicalien zu besahren. Für Oberfchlessien gibt es sieder deweglichere Aufgaben auf kulturellem Gesliete, und von der Köhung die ser Aufgaben sollte man sich nicht durch das Spielen mit kaum realizierbaren Projekten abstenfen kassen.

Das neue Jahr wind die Bevöllerung Deursch-Oberschlesseins vor manchen hatten Kampf stellen. Abet zähe hinzabe an große Ibean und trene Pflichiersulung haben das oberschlessiche Volk schon immer ausgezeichnet. Auch das Jahr 1929 wird es auf seinem Posten sinden. Der Wille der Heimat und dem Vaterlande zu diemen, wird die Kröste kärlen und srähler. Schon die ersten Tage des weuen Jahres haben von diesem ungebrechenen Lebenswillem Kunde abgelegt, und diese Kunde heißt uns hossen!

artige Vorhaltungen, daß er es vorzog, die Wohnung zu ve assen. In ihrer Wut schleuderte die Frau die Geldsscheine auf den Tisch und verließ ebenfalls die Wohnung, welche inzwischen von einem etwa 7jahrigen Madden aufgeräumt wurde. Doch die Frau tam nach einiger Zeit wies der und suchte nach dem Gelde. Das war jedoch verschwuns den. Wie es sich dann herausstellte, hat das Mädchen Die Scheine mit anderen Bapieren gusammengescharrt und in ben Dien gestedt, wo sie natürlich verbrannten. So ift bie Frau burch ihre eigene Schuld um ben gangen Borichugbetrag gesommen. Hoffentlich hat fie die richtige Lehre dalaus

Bortrag über "Berband nach Sibirien!"

-5= Ein besonderes Ereignis erwartet die Bürger von Laurahütte-Siemianowig am Freitag, den 18. Januar d. Js., abenos ½8 Uhr, im Saale "Zwei Linden". Diesen Borrag wird Herr Universitätsprojessor Dr. Halm halten, der als gründlicher Kenner der Berhältnisse das Totenhaus Sibirien aus eigener bitterer Ermhrung tennengelernt hat. Der Vortragende wird, unterstützt von zahlreichen Lichtbildern, dieses Land des Schreckens und Grauens in eindringlicher Weise schildern. Der Redner, der in allen Groß-ktädten Europas Vorträge über seine Erlebnisse während seiner Verbannung gehalten hat, versteht es mit großer Gestaltungstraft, aber auch mit dichterischer Kraft, die zuhörer zu sessen, so daß dieser einzigartige Abend allen Teilenehmern zu einem unvergeklichen Erlebnis werden wird. Der Besuch dieses höchst interessanten Bortrages kann daher nur warm empsohlen werden. Es ergeht daher die Bitte nicht nur an die Mitglieder des "B. D K.", sondern auch an alle Bürger der Ortschaft, diesen Abend durch regen Juspruch zu unterstützen. Da mit einer großen Beteiligung gu rechnen ist, versehe man sich rechtzeitig mit Gintrittskarten die bereits im Borverkauf in der Buchhandlung Ludwig und im Zigarrengeschäft Kostka du haben sind.

Wenn man eine Ruh taufen geht.

en. Zu diesem Zwede stedte sie fich 400 Bloty ein und pilgerte auf den Biehmarkt in Bendzin. Als sie wun die Ruh faufen wollte, mußte sie zu ihrem Schreck feitstellen, daß die 400 Bloty verschwunden waren. Gin fingerfertiger Taschendieb hatte ihr das Geld gestohlen. Die Frau mußte ohne Ruh und ohne Geld sich auf den heimweg machen. Wenn man joviel Gelb bei fich tragt, ift etwas mehr Borficht fehr am Plate.

Jahreshauptversammlung des Alten Turnvereins.

Justenhamptverstautnung des atten Turnvereins.
Turnverein Siemianowitz im Bereinslofal seine sellige Jahreshauptversammlung ab, welche vom 1. Borstigenden erössnet wurde. Rach Verlesung der Berichte des Kassenswarts, des Oberturnwarts und des Spielwarts wurde dem gesamten Borstand Entlastung erteilt. Bei der nun solgens den Neuwahl des Borstandes wurde derselbe nur mit ganz geringen Resönderungen einstimmig miedergemöhlt. Das geringen Veränderungen einstimmig wiedergewählt. Das Faschingsvergnügen des A. T.-B. sindet am Sonnabend, den 2. Februar 1929, abends 7 Uhr, im Saale des Vereinslokales in Form eines Familienfestes statt. Nachdem noch 2 neue Mitglieder aufgenommen wurden, wurde der offi= zielle Teil geschlossen. Die vier Jubilare vom letten Jahre fühlten sich veranlagt, für bie Anwesenden diverse Schoppen ju werfen, bei welchen die Stunden nur gu ichnell ver-

Ein Gang durch den Wochenmartt.

=5= Auf dem heutigen Wochenmarkt war rege Rachfrage nach der vielen Ware u. auf dem Fleischmarkte war dies bes sonders der Fall. Die Preise betrugen für:

Welschfohl 30 Gr. pro Kopf, Kraut 20 Gr., Mohrrüben 15 Gr., Aepfel 40 Gr., Grünzeng 1,00 31. und Zwiebeln 20

Rochbutter 3,80 31., Epbutter 4,00 31., Dessertbutter 1,50 31., 4-5 Stün Gier 1,00 31.

# Die Unterschlagungen bei der Boltsbant in Siemianowik

Zirta 15.000 Bloth vernutrent — Berurteilung der Angeklagten

Gegen die 19jährige Bantangestellte Angela Coma und ihren Berlobten, den Privatangestellten Josef Rochkegel zus Siemianomit murbe megen Unterschlagung bezw Beruntreuung und Beihilfe por dem Landgericht in Kattowit am geftrigen Freitag unter bem Borfig des Gerichtsdirektors Miczte verhandeli. Anklagevertreier mar Unterstaatsanwalt Dr. Arnot. Wie aus der Beweisaufnahme hervorging, liquidierte die Ungeilagte Angela Cowa in der Zeit vom Monat Gebruar bis Juli v. Js. in wiederholten Fällen langfriftige Wedhel, welche jedoch fur eine weitere Zeit prolongiert wurden. Es handelte sich in den vorliegenden Fallen um Wechsel, die über Beträge von 20 bis 500 Bloty lauteten. Durch diese Manipulation versuntreute die Angeklagte in der fraglichen Zeit eine Gelbsumme von 14.871 Bloin. Bei einer ploglich porgenommenen Revifion murden die Berfehlungen anfgededt und die ungetreue Bant angestellte mit ihrem Liebhaber festgenommen. Bei ber Ber-nehmung vor Gericht war die Betlagte Sowa geständig. Die S. führte aus, daß fie ihr Brautigam. ber Mitangeklagte Jojef Rothicgel, ju diefen strafbaren Sandlungen unter Drohungen verleitet hat Rothtegel joll nach den Aussagen der Soma etwa 8000 Bloty ber veruntreuten Gelber erhalten und an Bergnus gungsstätten verjubelt haben. Den anderen Teil bes Gelbes verbrauchte bie Angeflagte Soma für verschiedene Anschaffungen sowie mit Freundinnen, welche zu Sprigfahrten nach Beuthen und Gleiwig eingeladen wurden. Das Gegenteil wiederum fagte ber Beklagte Rothtegel aus, welcher ausführte, bag feine frühere Braut, die Angeklagie Sowa, alle vorerwähnten Beschuldigungen gegen ihn nur aus Rachsucht erhoben hätte. Roths tegel gab zu, mit der Angeklagten mehrjach in Kattowiger und Siemianowiger Lotalen größere Bechen gemacht gu haben. Der Ungeklagte mill aber ftets bes Glaubens gemesen jein, dag es fich bei den Geldern, die ihm von der Soma gur Berfügung gestellt worden find, um sogenannte Prämiengelber gehandelt habe.

Nach Bernehmung der Zeugen beantragte ber Staatsans walt für beide Angeklagte je 4 Jahre Gefängnis. Das Urteil lautete für Rothtegel wegen Unftiftung und Beihilfe auf 1 Jaht 3 Monate und die Sowa wegen Unterschlagung auf 1 Jahr Gefängnis. Die Untersuchungshaft ab Oftober v. Is. wurde

angerechnet.

Rindfleisch 1,50, Kalbfleisch 1,40, Schweinesleisch 1,60 31., Spec 1,80 31., Talg 1,40 31., Krakauerwurft 2,00 31., Leberwurft 2,00 31., Prezwurft 2,00 31. und Knoblouch wurst 1,80 31.

### Gottesdienstordnung:

St. Kreugfirche - Siemianowit,

Sonntag, ben 13. Januar.

6 Uhr: für Die Parochianen.

71/2 Uhr: jum Jesustinde auf die Intention Riama 81/2 Uhr: jum göttl. Jesustinde auf die Intention ber Fa-

10.15 Uhr: jur hl. Familie auf die Intention einiger

Montag, den 14. Januar.

1. Jahresmeffe für venft. Jojef Ochmann.

2. hl. Meffe für verft. Jafob Widera, Eltern beiderfeits. 3. hl. Meffe jür die Brautleute Nampslat-Sladet.

### Rath, Bigrrfirche St. Antonius, Laurabütte.

Montag ben 14. Januar.

6 Uhr: Begrabnismeffe für verft. Rufter, verft Johann Cierpiol.

61/2 Uhr: für das Brautpaar Onfta-Nawrat. 10 Uhr: für das Brautpaar Kofborz-Tarabura.

### Evangelische Airchengemeinde Laurahutte.

1. Sonntag n. Epiphanias, ben 13. Januar.

81/2 Uhr: Hauptgortesbienft.

11 Uhr: Rindergottesbienft.

12 Uhr: Taufen.

Montag, ben 14. Januar, 71/2 Whr: Jugendbund (Singflunde).



Rattowig - Welle 422.

Sonntag. 10.15: Uebertragung des Gottesdienstes. 12.15: Mittagskonzert. 14: Bortrage. 15.15: Symphoniekonzert. 18: Konzert eines Mandolinenorchesters. 20: Vortrag. 20.30: Abendtonzert von Warichau. 22: Berichte und Tangmusit.

Montag. 12: Schallplattenkonzert. 16: Schallplattenkonzert. 17: Borträge. 19.10: Polnischer Unterricht. 20.30: Abendkonzert, übertragen aus Wilna. 22: Berichte und Tanzmusik.

Warichau - Welle 1111,1.

Sonutag. 10.15: Uebertragung aus der Kathedrale von Wilna. 12.10: Symphoniekonzert. 14: Borträge. 15.15: Symphoniekonzert. 17.30: Borträge. 18.20: Konzert. 19.20: Bortrag, anichließend Berichte. 20.30: Bolkstümliches Konzert. 22: Die Abendberichte und Tangmusik.

Cleiwig Welle 329,7.

Breslau Welle 322.6.

Allgemeine Tageseinteilung.

(Mut Mochentags) Wetterbericht, Bafferftanbe ber Ober und Tagesnachrichten, 12.20-12.55: Ronzert für Berfuche und für die Funkindustrie auf Schallplatten. \*) 12.55 bis 13.06: richten. 13.45--14.35: Rongert für Berfuche und für die Funt. Nauener Zeitzeichen. 13.06: (nur Sonntags) Mittagsberichte. 13.30. Zeitanfage. Wetterbericht, Wirtichafts- und Tagesnachindustrie auf Schallplatten und Funtwerbung. \*) 15.20—15.35; Erster landwirtichartlicher Preisbericht und Preffenachrichten (außer Sonntags). 17.00: 3weiter landwirtschaftlicher Breis. bericht (auger Sonnabends und Sonntags). 19 20: Wetterbericht. 22.00: Zeitansage, Wetterbericht, neueste Pressenachrichten, Funtwerbung \*) und Sportfunt. 22.30-24.00: Tangmunt (ein-bis zweimal in der Woche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlefischen Funt-stunde A.-G.

Sonntag, ben 13. Januar. 9,15: Uebertragung des Glodengeläuts der Chriftustirche. 11: Uebertragung aus Gleiwith: Evangelische Morgenfeier 12: Freireligiöse Feier. 14: Ratfelfunt. 14,10: Abt. Runibgeidichte. 14,35: Ethadfunt. 15: Funts tasperles Kindernachmittag. 15,30: Stunde des Landwirts. 15,55: Der Arbeitsmann ergählt. 16,20: Unterhaltungstongert. 17,35; Abt. Runft. 18: Uebertragung von der Deutschen Welle Berlin: Gebanten gur Beit. 18,30; Ucbertragung aus Gleimis: Konzert. 19,20: Hans Bredow-Schule, Abt. Kulturpolitik. 19,45: Metterbericht. 19,45: Abolf von Hatsield. 20,15: Abendunters haltung. 22: Wetterberichts 22,05: Uebertragung aus der Sports atena in der Jahrhunderthalle: Hallensportsest des Bundes Deutscher Radsahrer. Die Endtämpse des Amateur-Stundens Mannschaftssahrens. Unschließend die Abendberichte und bis 24 Uhr Tangmusit.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Kattomik. Drud u Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

Zugleich erlaube ich mir bekannt zu geben, daß am Sonntag, den 13. Januar 1929 ein

SONDERKONZERT

Za tak liczne dowody serdecznego współczucia i złożenie wiencow z powodu smierci mego kochanego meża. naszego dobrego ojca, teścia, dziadka, brata i wujka

mistrza stolarskiego i kościelnego des Tischlermeisters und Küsters

# śp. Jana Króla Johann Króll

niejsze podziękowanie. Szczegolnie CzcigodnemuDuchowieństwu, wszystkrewnym i znajomym serdeczne

"Bóg zapłać!"

Siemianowice.d.11stycznia1929 W smutku porazona

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme und die schönen Kranzspenden beim Hinscheiden meines lieben Mannes, unseres herzensguten Vaters, Schwiegervaters, Großvaters, Bruders und Onkels

wyrazamy ta droga nasze najserdecz- ist es uns nur auf diesem Wege möglich a len unseren innigsten Dank auszusprechen. Besonders der hohen Geistlichkeit, dem St. Cäkim poszczególnem Związkom, jakotez cilien Verein sowie auch den anderen Vereinen ein herzliches

"Gott vergelt's!"

Siemianowice, den 11. Januar 1929.

Die trauernden Hinterbiebenen

### Redegewandte Dem geehrten Publikum von Siemianowice

finden durch Saufierenmit vorgezeichneten gandarbeiten dauernde lohnende Beschäftigung.

K. NITSCHE Siemianowice, Wandy 22

anirratr

haben

n dieser Zeitung

stattfindet. Gute Küche vorhanden - Bestgepflegte Biere - Gute Likore Es ladet ergebenst ein den größten Der Wirt Hokott Julius Miklis

zeige ich hiermit ergebenst an, daß mir Herr

Restaurationsräume

nach vollständiger gründlich durchgeführter

(früher Kaiser)

Kokott die Führung seiner

Renovation übertragen hat.

Der Abreiftalender für den Seimatfreund für das Jahr

1929

52 Wochenbilder aus Oberschlesien Landichaft - Industrie - Boltstunft

Preis 5.— Złoty

Bu erweiben in der Geschäftsstelle des Deutschen Rulturbuudes Ratowice, ul Starowicista Nr. 9/1 und in allen Buchhandlungen

Am Donnerstag, den 10. d. Mts., abends  $9^1/_2$  Uhr starb plötzlich und unerwartet mein lieber Mann, unser guter Vater, Bruder, Groß- und Schwieger-vater, Onkel und Schwager, der Kirchendiener an der St. Antoniuskirche

### Cierpiol

im Alter von 57 Jahren.

Siemianowice Sl., den 11. Januar 1929.

Dies zeigen in tiefer Trauer an

### die Hinterbliebenen.

Beerdigung findet am Sonntag, den 13. d. Mts. nachmittags 3 Uhr vom Trauerhause ul. Jana Sobieskiego 28 aus. statt.

Unserem Ehrenmitglied, Mitbegründer und langjährigem Vorstandsmitglied. Herrn

für treue Mitarbeit und sein opferfreudiges Wesen auch über das Grab hinaus "herzlichsten

Er ruhe in Frieden und das ewige Licht leuchte ihm.

Die Schuhmacher- und Sattler-Zwangsinnung zu Siemianowice.